## Nº 262.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Montag, den 2. November 1829.

Angekommene Fremde bom 30. October 1829.

Hr. Erbherr Binkowski aus Mierzejewo, Hr. Erbherr Radkowski aus Tarza, I. in No. 168. Wafferstraße; Hr. Kaufmann Helbing aus Grünberg, Hr. Kondukteur Förstner, Hr. Kondukteur Frietsch, beibe aus Schmiegel, I. in No. 136. Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung.

In der Nacht vom 8. zum 9. d. M. hat ein Grenz-Auffeher in der Gegend bei Pustfowie = Smolnik und Zamiepkki= Mühle, im Oftrzeszower Kreife, 20 muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Veschlag genommen und bei dieser Gelegenheit haben die bis jeht unbekannt gebliebenen Treiber die Flucht ergriffen.

Die in Nebe stehenden Schweine sind nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations : Ter= mins in der Stadt Grabow für 95 Mtl. 9 sar. bffentlich verkauft worden.

Zur Begründung ihrer etwanigen Ansprüche auf ben Versteigerungs, Erlob haben sich die unbekannten Eigenthümer bis jeht nicht gemeldet, weshalb sie zufolge der Vorschrift des J. 180. Tit. 50. Theil I. der Gerichts-Ordnung aufgeforbert werden, sich binnen 4 Wochen, von

#### Obwieszczenie.

W nocy z dnia 8go na oty Sierpnia r. b. zabrał Strażnik graniczny w okolicy pustkowia Smolnik i Młyna Zamieyskiego w powiecie Ostrzeszowskim leżącego, 20 sztuk zapewne z zagranicy przemyconych wieprzy, od których kilku zaganiaczy, dotąd nieznaiomych zbiegło.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich, i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały w mieście Grabowie za 95 talarów 9 śrebrnych groszy publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń rzeczonych nie zgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy. Wzywa ich się zatém stosownie do §. 180 Tyt. 50 Części I. Ordynacyi sądowéy, aby się w przeciągu 4 tygodni od dnia, w którym ninieysze obwiejum erften Male im hiefigen Intelligenz= intelligencyinym, umieszczone be-Blatte erscheint, bei dem Ronigl. Saupt= Boll-Umte gu Podgamege zu melben, wi= beigenfalls mit ber Berrechnung bes baaren Erlofes zur Raffe vorgeschritten werben wich.

Pofen den 31. August 1829. Geheimer Dber-Finang-Rath und Provingial-Steuer=Direftor.

Im Auftrage Regierungs-Rath Brodmener.

Subhaftations, Patent.

Im Bege ber freiwilligen Gubhafta= stion foll der in ber Stadt Pofen und der Dominicaner = Strafe unter Dro. 138. belegene, ben Frang Matedifchen Erben gehörige und gerichtlich auf 197 Athle. er fgr. 8 pf. abgeschatte Bauplat of= fentlich an den Meistbietenben verfauft werden, und ift biergu ein Bietunge= Termin auf ben 16. December cur. Pormittage um 9 Uhr vor dem Landge= richte-Rath Raulfuß in unferm Partheien= Zimmer angeselst, ju welchem wir Rauf= luftige mit bem Bemerken einladen, baß bem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sin= berniffe eine Abanderung erfordern, und bag bie Tare und Bedingungen in unferer Registratur jederzeit eingeschen wer= ben fonnen.

Pofen ben 17. September 1829. Ronigl. Preuß, Landgericht.

od duling w jude ym fair we see a byte

bem Tage an, wo biese Befanntmachung szczenie pierwszy raz w Dzienniku dzie, na Komorze Główney Celney w Podzamczu zgłosili; w przecie wnym bowiem razie summa wyżey rzeczona na rzecz Skarbu obrachowana bedzie.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1829. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Z polecenia: Radzca Regencyiny Brock meyer.

Patent Subhastacyiny.

W drodze dobrowolnév subhastacyi plac pusty tu w mieście na ulicy Dominikańskie y pod Nr. 138 do sukcessorów Franciszka Mateckiego należący, sądownie na 197 tal. 21 sgr. 8 den. oszacowany, publicznie naywięcey daiącemu przedanym być ma, i w tym celu termin licytacyiny na dzień 16. Grudnia r. b. przed poludniem o godzinie 9. przed Deput, Konsyl. Kaulfuss w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochote kupna maiących z tem oznay. mieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą. Taxa i warunki w każdym czasie w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 17. Września 1829. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Eubhaffations=Patent.

Das gur Undreas Marlinefischen Con= curd-Maffe gehörige, ju Morowana God= lin am Martte fonft No. a.5. jest No. 16. belegene Grundfict, auß einem 2Bohn= haufe und Nebengebauden nebft Sofraum bestehend, ift mittelft Adjudicatoria vom 3. Juli 1806 beim vormaligen Patris monial-Gericht ju Mur. Goslin ber ber= ehelichten Marlinefa geb. Stylo fur 2125 Mthl. zugesprochen, ba aber bas Raufgelb von ihr nicht bezahlt worden, bereits auf ihre Gefahr und Roften Die Subhaftation anderweit eingeleitet, inzwischen aber wegen ber zeitherigen Re= gierung 8-Beranderungen suspendirt wor= ben. Die frubere Tare betrug 3090 Rthl 5 fgr. 6 pf., jest ift es indef nur auf 506 Mthl. 20 fgr. gerichtlich abge= Schäht und im Termine ben 24. Januar c., welcher wegen rudftanbiger Feuer= Raffen-Beitrage angefett gewesen, ein Gebot von 375 Mthl. geschehen. indes nunmehr die Resubhaffation auf Gefahr und Roften ber Warlinska, in Folge Antrages bes Anbreas Warlinski= ichen Concurs = Curators, herrn Landge= richte-Rath v. Gizucki, fortgefeht werden foll, fo haben wir die Bietunge = Termi= ne auf

ben I. September c., ben 3. November c. und den 30. December c., wobon ber lette peremforisch ift, jebes- z ktorych ostatni zawity, zawsze

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowéy Andrzeia Warlinskiego należąca w Murowanéy Goślinie w rynku dawniey pod Nr. 15. teraz 16. polo. żona, z domu mieszkalnego i zabudowań wraz z podwórzem składaiąca się, podług wyroku adiudykacyinego z dnia 3. Lipca 1806. w Sądzie Patrymonialnym w Murowaney Coślinie zamężney Warlinskiey z Stylów przysądzoną została za 2125 tal., lecz gdy pretium kupna przez nią zapłaconem nie zostało, iuż na iey ryzyko i koszta subhastacya zadysponowana była, tymczasem zaś przez zmianę rządu zawieszonem zostało.

Taxa dawnieysza talar. 3099 śrgr. 5 fen. 6 teraz iest tylko na 506 tal. 20 sgr. sądownie oszacowana i w terminie dnia 24. Stycznia b. r. który dla zaleglego podatku kassy ogniowey wyznaczonym był, licytum na 375 tal. podano. Gdy teraz Resubhastacya na ryzyko i koszta Warlińskiey w skutek wniosku Andrzeia Warlinski ego Kuratora K. S. Sędziego Ziemianskiego Ur. Gizyckiego kontynuowana bydź ma; przeto termin licytacyiny na

dzień 1. Września. dzień 3. Listopada, dzień 30. Grudnia r. b.

mal Bormittage um 9 Uhr vor bem przed poludniem o godzinie 9. przed Dber-Landes-Gerichts-Uffeffor Mandel im Assessorem Sadu Nadziemiańskiego unserm Partheien-Zimmer angesett, ju Mandel w naszey izbie stron wyznawelchem wir besithfähige Rauflustige mit bein Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche hindernisse eine Lenderung verantassen, jeder Bietende im Termine dem Deputirten eine Cantlon von 100 Athl. baar oder in Posener Pfandbriesen erlegen muß und die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden könneit.

Posen den 18. April 1829. Konigl. Preuß, Landgericht. czony, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy;
iż naświęce daiącemu przybicie nastąpi, skoro prawne przyczyny na
przeszkodzie nie będą. Każdy licytuiący w terminie Deputowanemu
kaucyą 100 tal. w gotowiznie lub w
listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki w naszéy Registra. turze przeyrzane bydź mogą.

Poznań 18. Kwietnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Abertiffement.

Jum Verkauf des im Schubiner Kreise im Dorfe Klein-Samoklensk unter No. 1. belegenen, der Wittwe und Erben des Freischulzen und Posthalters Johann Quiram gehörigen, auf 4689 Athl. 21 fgr. 8 pf. abgeschätzten Freischulzenguts nebst Jubehör steht im Wege der nothwendigen Subhaffation ein VietungsTermin auf

den 5. December cur., den 5. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf

ben 7. April 1830, vor dem Herrn Landgerichts-Nath Krüger Morgens um 10 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an. Die Tape kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Dromberg ben 14. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### AVERTISSEMENT.

Do sprzedaży solectwa w powiecie Szubińskim w wsi Samoklęskach pod Nr. 1. położonego, do wdowy i sukcessorów Jana Quirama soltysa i pocztmistrza należącego, na tal. 4,689 sgr. 21 d. 8 ocenionego, wyznaczone zostały, w drodze konieczney subhastacyi, terminalicytacyjne

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 5. Lutego 1830.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Kwietnia 1830. przed Ur. Krüger Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Obwieszczenie. Obwieszczenie.

Mtht. 23 gr. 9 pf., d) Sahnrich v. Win= fen.; d) Chorazago Winterfelda 52 Ratinefi c'a Karmofiecti baar 6 Athle. Zurawski 12 tal. 6 sgr. 11 fen. -16 fgr. 3 pf. — Rohler c/a Jurawefi Massa Batiński contra Karwosie cki baar 12 Mthl. 6 fgr. 11 pf. - Die w gotowiznie 6 tal. 16 sgr. 3 fen. -Maffe v. Grabezeweta geb. v. Kittnow= Grabczewska z domu Kittnowska

3m Depositorie des Roniglichen Lands W depozycie Król, Sądu Ziemień. gerichts zu Bromberg befinden fich nach- skiego w Bydgoszczy znayduią się stehende baare und Actio-Massen, ale: nastepuigce massy w gotowiznie Dubbafche Pupillen-Maffe baar 1 Rtl. i w aktiwach. - Massa pupilarna 11 fgr. 8 pf. - v. Mansteinsches Ins Duddy w gotowiznie I tal. 11 sgr. fanteric-Regiment, Antheil a) bes Se- 8 fen. - Regiment piechoty Manconde-Lieutenants 6. Bogatto baar 24 steina część, a) Podporucznika Bo-Athl., b) bee Seconde-Lieutenante von gatko 24 tal.; b) Podporucznika El-Elster baar 23 Athl. 15 fgr., c) bes stera 03 tal. 115 sgr.; c) Podporu-Seconde-Lieutenants v. Cielesti baar 36 cznika Cieleskiego 36 tal. 23 sgr. 90 terfeld baar 52 Mthl. 2 fgr. 9 pf. - tal. 2 sgr. 9 fen. - Koehler contra ska 2 Mthl. 22 fgr. 5 pf. - Ans der w gotowiznie 2 tal, 22 sgr, 5 fen. -Michael v. Babtowetischen Concurd= Z massy konkursowey Michala Bad-Maffe bie Untheile: 1) des Knecht Ma= kowskiego części: 1) parobka Madabolinefi von 51 Athl. baar, (Mittersches linskiego 51 tal., (w aktiwach Rittera) Actioum,) 2) ber Urbiefchen Erben von 2) sukcessorow Ubisa 41 tal. 3 sgr. 41 Rthl. 3 fgr. 9 pf. (Mittersches Uctis - 9 fen. (w akiwach Rittera) i 79 tal. bum) und 79 Mthl. 18 fgr. 9 pf. Dog= 18 sgr. 9 fen. defekt Doggego. gescher Defecte. - Meponiucena v. Massa pupilarna Nepomuceny Ritt-Rittnowskafche Pupillenmaffe (Eigen- nowskiey (własność z pobytu niewiathum ber ihrem Aufenthalte nach unber doméy Nepomuceny z Kaniewskich fannten Repomucena v. Kittnowska, ges Kittnowskiey:) a) czest w aktiwach borne v. Rauiewefa,) a) Untheil am Radnickiego 123 tal. 4 sgr. 8 fen.; Rudnicklichen Actionin 123 Rthl. 4 gr. b) w gotowiznie 34 tal. 18 sgr. -8 pf., b) baar 34 Mthl. 17 gr. - Die Massa iudycyalna Wackermann con-Jubicial - Maffe Backermann cfa Rean- tra Neander w gotowiznie 2 tal. 23 ber baar 2 Ribt. 23 gr. 5 pf. baar. - sgr. 5 fen. - Turska contra Rada-Turska c/a Radajewski 10 Athl. 17 iewski w gotowiznie 10 tal. 17 sgr. fgr. 4 pf. baar und in Activa 41 Rthl. 4 fen. i w aktiwach 41 tal. - Mas-- Eznezogorefi 5 Athl. 9 far. 6 pf. sa iudycyalna Czyczogorskiego w gobaar. - Die Judicial-Maffe bes Probst towiznie 5 tal, 9 sgr. 6 fen. - Mas-

Lubiewski baar I Athl. 20 fgr. 1 pf. -Die Tomaffewsfifche Judicial-Maffe baar 8 Rthl. 20 jgr. 4 pf. — Die Bacynn= skifche besgl. baar 4 Rthl. 20 fgr. I pf. und in Activa 20 Rithl, - Die Catharina v. Roszczyczewskasche dito 7 Dithl. 11 far. 9 pf. — Therefia v. Mieczfowefa, verehel. v. Dabska Judicial-Maffe baar 22 Rthl. 18 fgr. — Ludovica v. Tu= sche Judicialmaffe von 5 Rthl. 25 fgr. 4 9 pf. und Activa 340 Athl. — Rector Kischersche Judicial-Maffe baar 9 Rthle. 25 fgr. 8 pf., Activa 40 Athl. — Ale= rander v. Czapskafche Pupillenmaffe 2 Rihl. 24 fgr. 6 pf. Activa. — Agnes Dfupinskasche Judicial = Maffe baar 14 fgr. 7 pf. - Robl c/a Gennete 34 Richl. 25 fgr. 3 pf. Activa. - Bincent Modlinski c/a Joachim Modlinski 790 Athl Acitva. — Krügersche Erben c/a Krafzewski 43 Rthl. 17 fgr. Activa. — Reponnucen v. Rittnowskasche Pupillen= Maffe 7 Mthl. 26 fgr. 1 pf. baar und 153 Mthl 4 fgr. 8 pf. Activa. — Wer= ner wider Pisarzewesti 10 Mthl. (Lochocii: Krügera contra Kraszewski 43 tal. sches). - Ratinefi c/a Karwosiecki 6 Mthl. 16 fgr. 3 pf. (Bielefisches Actis Nepomuceny Kittnowskieg 7 tal. 25

sa iudycyalna proboszcza Lubiewskiego w gotowiznie I tal. 20 sgr. 1 fen. - Massa iudycyalna Tomaszewskiego w gotowiznie 8 tal. 20 sgr. 4 fen. — Massa iudycyalna Baczyńskiego 4 tal. 20 sgr. 1 fen. w aktiwach 24 tal. - Massa indycyalna Katarzyny Roszczyczewskie 7 tal. II sgr. 9 fen. w gotowiznie. cholkasche Judicialmasse baar 6 Mthl. 15 Massa judycyalna Teressy Mieczkowfar. 2 pf. — Die Thomas v. Pilasti= skiey zamężney Dąbskiey w gotowiznie 6 tal. 15 sgr. 2 fen. - Massa pf. baar und 10 Rthl. Activa. - Alez iudycyalna Tomasza Pilaskiego b tal. rander v. Czapskisches Activum mit 7 25 sgr. 4 fen. w gotowiznie i 10 tal. Mthl. 25 fgr. 5 pf. - Die Brentanau= w aktiwach. - Massa iudycyalna sche Cantionsmaffe in baar 7 Rthl. 15 Alexandra Czapskiego w aktiw. 7 ta'. igr. 7 pf. und Activa 41 Athl. 18 fgr. 25 sgr. 5 fen. - Massa kaucyina I pf. - Frang Zelinsfi ober Szelinsfi= Bretano w gotowiznie 7 tal. 15 sgr. sche Judicial-Masse baar 8 Athl. 17 fgr. 7 fen. w akiwach 41 tal. 18 sgr. -Massa iudycyalna Franciszka Zielińskiego czyli Szelińskiego w gotowiznie 8 tal. 17 sgr. 9 fen. w aktiwach 340 tal. — Massa iudycyalna Rektora Fischera w gotowiznie 9 tal. 25 sgr. 8 fen. w aktiwach 40 tal. -Massa pupilarna Alexandra Czapskiego 2 tal. 24 sgr. 6 fen. w aktiw. - Massa iudycyalna Agniszki Okupińskie 14 sgr. 7 fen. - Roehl contra Senneke 34 tal. 25 sgr. 3 fen. w aktiwach. - Wincenty Modliński contra Joachim Modliński 790 tal. w aktiwach. - Sukcessorowie 17 sgr. w aktiwach. - Massa pupil. vum). — Ignaz v. Blotnicki c/a v. Cola sgr. 1 fen. w gotowiznie 153 tal. 4

- Stanislaus v. Beromsfifche Pupillene contra Pisarzewski 10 tal. w aktiwach Maffe 5 Rtht. 26 fgr. 5 pf baar und 32 Mthl. 28 fgr. 9 pf. Actipa. - v. Langerhactsche Pupillenmaffe 7 Rthl. 11 fgr. 8 pf. baar und 594 Rthl. 5 fgr. 10 pf. Activa. — Johann Puhansche Pupillenmaffe 2 Mthl. Activa. - Seb= wig v. Rielezewöfische Curatel-Maffe 70 Rthl. Activa und 3 Athl. 12 fgr. baar. - Bieganowefische Curatel-Maffe baar 262 Mthl. 8 fgr. 9 pf. — Judicial= Maffe sub Rubro Gembicfifche Glaubi= ger 2 Mthl. 22 fgr. 6 pf. baar und 22 Rthl. 29 fgr. 1 pf. Activa. — Judicials Maffe sub Rubro die Forderung ber ehemaligen Prafectur von 22 Rthl. 12 gr. Abraham Falliche Binfen, 7 Rith 25 fgr. 4 pf. Activa. - Staroft Thomas v. Pilastische Judicialmaffe 7 Rthl. 18 far. 10 pf. baar und Activa 10 Rthl. -Judicialmaffe in der Untersuchungefache cfa handlungebiener Ludwig Schulz baar 11 Rthl. 2 fgr. 3 pf. und Activa 20 Rthl. - hofgerichte-Gecretair Roholl= Sche Judicialmaffe in Activa 20 Mthlr. 10 pf. - Turnowiche Judicialmaffe in Activa 18 Mthl. 25 fgr. 11 pf. - 30= feph v. Borowsfische Ceffions = Maffe Activa 18 Mthl. 5 pf. - Judicialmaffe in der Supotheken-Sache bes Gute 3a= wada A. 13 Athl. 27 fgr. 6 pf. baar und Activa 139 Athl. 18 fgr. — Boigt= fche Judicial Maffe baar 8 Rthl. 25 fgr. II pf.

Alle biejenigen, welche als Eigenthus mer ober Erben auf biefe Maffen Un=

be to Athl. (v. Lochockisches Activum). sgr. 8 fen. w aktiwach. - Werner Lochockiego. - Ratiński contra Karwosiecki 6 tal. 16 sgr. 3 fen. w aktiwach Bielskiego - Ignacy Złotnicki contra Colbe 10 tal. w aktiwach Lochockiego. - Massa pup. Stan. Zeromskiego 5 tal. 26 sgr. 5 f. w gotowiznie 22 tal. 28 sgr. 9 fen. w aktiwach. - Massa pup. Langerhaka 7 tal. 11 sgr. 8 fen. w gotowiznie 594 tal. 5 sgr. 10 fen. w aktiw. - Massa pup. Jana Puhana waktiw. 2 tal. - Massa kurateli Jadwigi Kulczewskieg 70 tal. w aktiw. 3 tal. 12 sgr. w gotowiznie. - Massa kurateli Bieganowskiego w gotowiznie 262 tal. 8 sgr. 9 fen. - Massa iudycyalna sub Rubro wierzyciele Gembickiego 2 tal. 22 sgr. 6 fen i w aktiw. 22 tal. 29 sgr. I fen. - Massa iudycyalna sub Rubro pretensya byłey prefektury w ilości 22 tal. 12 sgr. prowizye Abr. Falkowa i 7 tal. 25 sgr. 4 fen, waktiw. - Massa Staro. sty Tomasza Pilaskiego 7 tal. 18 sgr. 10 fen. w gotowiznie i aktiwach 10 tal. - Massa iudycyalna w sprawie kryminalnéy przeciw kupczykowi Ludw. Schulz w gotowiznie II tal. 2 sgr. 3 fen. i w aktiw. 20 tal. -Massa iudycyalna Rotzolla Sekretarza Sadu Nadwornego w aktiw. 20 tal. 10 fen. - Massa iudycyalna Turnowo w aktiw. 18 tal. 25 sgr. 11 fen. - Massa cessyina Józefa Borowskiego w aktiw. 18 tal. 5 fen. -

fpruch machen, werben hierburch benach= Massa iudycyalna w interesie hiporichtigt, baß, fofern nicht biefe baaren Gelber und Activa unter Beibringung ber zur Legitimation ber Empfanger bie= nenben Beweismittel aus bem Deposito= rio abgeforbert werben, biefelben nach Ablauf von vier Wochen an die allgemei= ne Juftig-Officianten-Bittwen-Raffe wers ben abgefandt werben.

Bromberg ben 14. October 1829.

the ables of a by a sector and

ed son both a staryclete Charbins stone o'the skilly Will find War and I agree to see

As what I I amount which a servour ser tien, water - these from

Andre, Schille w getordayers II isl.

rowskiego walkiles 18 tal. 5 len, ee

Ronigl, Preug, Landgericht. ing the witter in the frequencies

tecznym wsi Zawada A. w gotowiznie 13 tal. 27 sgr. 5 fen. i w aktiw. 139 tal. 18 sgr. - Massa iudycyalna Voigta w gotowizhie 8 tal. 25 sgr. 11 fen. 100 am and a

Wszyscy, którzy iako właściciele lub sukcessorowie do tychże mass maią prawa, uwiadomiaią się ninieyszém, iż ieżeli taż gotowizna i aktiwa przy złożeniu dowodów do legitymacyi odbierającego służących z depozytu niebędą zażądane, takowe po upłynieniu 4. tygodni powszechnéy kassie wdów po urzednikach sprawiedliwości odesłane zostana.

Bydgoszcz d. 14. Październ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, im hiesigen Departement, unter No. 205. belegene, bem Anton v. Slubicki zugehörige abelische Gut Pieranie nebst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 21,848 Athl. 13 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Landschafts – Direktion Schulbensbalber öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 2. Juni d. J.,
ben 2. September d. I,
und der peremtorische Termin auf
ben 2. December d. J.,
vor dem Herrn Landgerichts-Nath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besigfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Pieranie pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim w Departamencie tuteyszym pod No. 205 położona, do Ur. Antoniego Słubickiego należąca (wraz z przyległościami) która podług taxy landszaftowéy sporządzonéy na tal. 21848 śgr. 13 szel. 2 oceniona, na żądanie Dyrekcyi towarzystwa kredytu ziemskiego, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którém końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Gzerwca, na dzień 2 Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Grudnia r. b., zrana o godzinie gtéy przed Wnym Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia domiamy o terminach tych, z nadmienieniemm, iż w terminie ostatinim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźniey sze zaś podania, wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły. Die Taxe kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben. Bromberg ben 26. Januar 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. Faxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgosczy d. 26. Stycznia 1826. Krół. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal = Citation.

Auf ben Antrag ber Frau hauptmann Johanna Chriftiane v. b. Lippe geborne Schmidt werden die unbekannten Erben bes zu Polnisch Czeref am 18. Detober 1800 verftorbenen Gutsbefigere Jacob Schmidt, insbesondere beffen angeblicher mit der Catharina v. Gerlach, querft verehelicht gewesene Blumberg, erzeugter bem Bornamen nach unbefannter Gobn, bierdurch offentlich vorgeladen, fich bin= nen 3 Monaten und zwar fpateftens in bem auf ben 15. Januar f. Bors mittage 9 Uhr in unferm Juftructiones Bimmer vor bem Berrn Landgerichte= Rath Rohler angefetten Termin perfonlich oder schriftlich zu melden, und ba= felbft weitere Unweifung, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß bie Frau b. d. Lippe fur bie rechtmäßige Er= bin angenommen, ihr als folcher ber Rachlag bes Erblaffers zu freien Difpo= fition verabfolgt', und ber nach erfolgter Praclufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nabe Erbe alle ihre hand= lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihr we= ber Mechnungelegung noch Erfat ber ge= bobenen Nugungen zu fordern berechtigt, fonbern lediglich mit bem, was alebann

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Joanny Krystyny Lippe z domu Schmidt zapozywaią się ninieyszém publicznie nieznajo. mi sukcessorowie zmarlego w polskim Czersku na dniu 18. Października 1800. dziedzica Jakuba Schmidta, a w szczególności mniemany syn iego z Katarzyną Gerlachową pierwszego ślubu Blumbergowa, spłodzony, z imienia niewiadomy, ażeby w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia a. f. zrana o godzinie q. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosilisię i dalszéy wskazówki oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż Ur. Lippe za prawą sukcessorkę przyięta, onéy iako takiéy pozostałość spadkodawcy do wolnéy dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nią stopnia dziedzic, dopiero po zaszléy prekluzyi zgłaszaią. cy się, wszelkie iey czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, niebędąc zaś iuż mocen żądać od niéy kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać ienoch von ber Erbschaft vorhanden ware, sich zu begnügen verbunden senn soll. Bromberg den 27. August 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Chiftal = Citation.

Die Theophila v. Chelmieka modo beren Erben sind auß bem coram Notario
et testibus am 20. Juni 1809 mit dem
Laurentiuß v. Kurnatowski geschlossenen
Raufcontracte demselben an rückständigem
Raufgeld 41,891 Gulden polnisch schulz
big geworden, welche nebst 5 pro Cent
Zinsen im Hypothekenbuche des im Gnezsener Kreise belegenen Gutes Gurowo für
den Laurentiuß v. Kurnatowski eingetraz
gen stehen, und worüber demselben am
14. März 1829 ein Hypotheken-Recognitions-Schein ertheilt worden ist.

Diefer Sypotheken-Schein nebst bem gebachten Raufcontracte sind verloren gegangen.

Auf den Antrag der Cessionarien dieser Summe des Nicolaus v. Szczepkowskiund des Hauptmanns Messenderg werden daher die Besitzer dieser Documente, deren Erben, Cessionarien, oder wer sonst daran Ansprüche zu haben vermeint, hierdurch diffentlich aufgefordert, solche in dem auf den 2. December d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Nath Biedermann in unserm Geschäfts-Locale anderaumten Termine dynie na tém, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Bydgoszcz d. 27. Sierpnia 1829, Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Niegdy Ur. Teofila Chelmicka a teraz iéy sukcessorowie zostali zkontraktu kupna coram Notario et testibus na dniu 20. Czerwca 1809. r. z Ur. Wawrzeńcem Kurnatowskim zawartego bydź winni temuż 41,891 złtp. iako resztę summy kupna, która z procentem po 5 od 100 w księdzehypotecznéy wsi Gurowa w Gnieżnieńskim Powiecie położonéy, dla wspomnionego Wawrzeńca Kurnatowskiego wciągnione są i na które temuż zaświadczenie hypoteczne rekognicyjne na dniu 14. Marca 1820. r. udzielone zostało.

Toż zaświadczenie hypoteczne wraz z kontraktem kupna zgubione zostało.

Na wniosek cessyonaryuszów téy summy Mikołaja Szczepkowskiego i Kapitana Messenberg wzywa się zatem ninieyszem posiadaiących rzeczone dokumenta, ich spadkobierców, cessyonaryuszów i wszystkich tych, którzy iakiekolwiek mniemali mieć do nich pretensye, aby takowe w terminie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W Biedermann w sali posiedzeń naszych wyznaczonym podali i udowodnili lub

anguzeigen und zu bescheinigen, ober gu gewartigen, baß fie unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens mit biefen-Maspruchen prachidirt, die fraglichen Documente amortifirt und in beren Stelle auf ben Untrag bes Micolaus v. Gzegep= foweffi und bes hauptmanns Meffenberg neue Documente werben ertheilt werben.

Onefen den 20. August 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

- Ediftal = Citation.

Muf bem im Wagrowiecer Kreife bele= genen Gute Diclamn ift sub Rubr. III. growieckim polożoney, iest dla Ur. Nevember 1736 bie Summe von 500 nionego summa 500 tal. wraz z protragen. Rach der Behauptung ber jes tecznéy pod Rubr. III. Nro. 5. zahy. bi en Eigenthumerin biefes Guts, Ma= potekowana. - Wedlug twierdzeuia getilgt, Die Lbidung berfelben aber and nowskiey, summa ta iest ind dawno dem Gennde nicht erfolgt, weil die oben zaspokoiona, lecz wymazanie takobenannten Realglanbiger ihrem Wohnors wey z tego powodu niestanilo, pote uach unbefannt sind. Dem Antrage nieważ pobyt rzeczonych wyżeg wieber jegigen Bengerin gemäß, werden rzycielek nie iest wiadomy. Stoso. demnach die Rofalia verchel. v. Chocis wnie do wniosku teraźnicyszeg dzie-Bewofa und die Petronella Geschwister dziezki wzywa się więc Ur. Rozalia v. Jaraczewelli, beren Erben, etwanige zamężna Chociszewska i Ur. Petro-Coffionarien, ober die fonft in ihre Recht nella rodzeństwo Jaraczewscy, tychte getrelen find, hierdurch offentlich por= że spadkobierców, cessyonaryuszów, geladen, fich hinnen 3 Monaten, fpates lub tych, ktorzyby w ich weszli pra-

spodziewali się, iż przy nakazaniu im wiecznego milczenia z temiż pretensyami wykluczeni będą, a w mowie będące dokumenta umorzonemi i w mieysce ich na domaganie się Mikolaja Szczepkowskiego i Kapitana Messenberg nowe dokumenta udzielone zostaną.

Gnieźno d. 20. Sierpnia 1829: Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańskie

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Bielawy w Powiecie Wą. No. 5. des Supothekenbuche fur die Ro= Rozalii zamężney Chociszewskiey i falla verchel. v. Chocifiemsta und die Petronelli rodzeństwa Jaraczewskich Petronella Geschwister v. Jaraczewski na mocy zeznania dawnieyszego właex agnitione bes fruhern Eigenthumers, scioiela Ur. Rogozinskiego do Protov. Regezinefi ad Protocollum vem 9., kulu z dnia 9. Listopada 1796 uczy-Mthl. nebft funf pro Cent Binfen einges wizyami po 5 od sta w księdze hyporianna geb. v. Swinarsta verebel, von teraznieyszéy dziedziczki teyże wsi Rejnzanowefa ift diefe Poft bereits langft : Ur. Maryanny z Swinarskich Krzyżaneus aber in dem auf ben 12. Des wa, minieyszem publicznie, iżby się

cember b. J. Bormittags um 8 Uhr w przeciągu 3 miesięcy anaypóźniew bor bem herrn Land-Gerichte-Rath von Potryfoweli bierfelbft anberaumten Termine einzufinden und die erforderliche Aufflarung uber bie ju lofchende Gum= me abzugeben, im Fall bes Musbleibens aber zu gewartigen, daß die sub Rubr. III. No. 5. auf Bielawy intabulirte Summe von 500 Rthl. nebft 5 pro Cent Binfen im Sopothefenbuche gelofcht und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen Die gegenwartige Befigerin, Marianna geb. v. Swinarsfa verchel. v. Krzyzano= wofa, und beren Rachfolger auferlegt werben wird.

Omefen den 20. Juli 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

w terminie na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Potrykowskim Sędzią naszym Ziem. w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym stawiły, i potrzebne wyiaśnienie względem summy wymazać się maiącey zdały, wrazie zaś niestawiennictwa spodziewały, summa 500 tal. pod Rubr. III. Nro. 5. zaintabulowana wraz z prowizyami z księgi hypoteczney wymazaną i onymże przeciw teraźnieyszéy dziedziczce Ur. Maryannie z Swinarskich Krzyżanowskiey i iey następców wieczne milezenie nakazanem zostanie.

Gnieżno dnia 20. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Durch die gerichtliche Verhandlung vom 22. Juli d. J. ist die im Allgemei= höfen, bewirft worden, was hierdurch zur do publicznéy podaie wiadomości. bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Pila, dnia 7. Września 1829.

Schneidemuhl d. 7. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Obwieszczenie.

Przez sądową czynność z dnia 22. Lipca r. b. nastąpiła w myśl Pouscenen landrechte II. I. S. 392. jugelaffe: chnego Prawa kraiowego cześć II. ne Absonderung bes Bermogens der Un= §. 392. separacya maigtku Anny Suna Sufanna gebornen Anklam verebe= zanny z Anklamow zamężney Lieske. lichten Liebte von bem ihred Chemannes, od maigtku mega ien oledra Michala bes haulanders Michael Liebke zu Neus Lieske w Nowych Dworach, co sie

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Nachbem über bas fammtliche Ber= Gdy nad ogolnym maigtkiem w d. mbgen bes zu Jegiorfo am 20. Februar 20. Lutego 1820 w Jeziorkach zmar-1820 verftorbenen Gutebesiters Benja: lego dziedzica Benjamina Bogumila min Gottlieb Langner burch die Berfus Langner rozporzadzeniem z dnia

aung bom heutigen Tage ber erbichaftlis dzisieyszego process sukcessyino likche Liquidations-Prozef eroffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf den 2. Decem= ber b. J. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte-Rath Grn. Boldt angesetten peremtorischen Termin, entweber in Perfon ober burch gefetilich ben Betrag und die Urt ihrer Forderun= mente, Brieffchaften und fonftigen Bemeismittel baruber im Drigmal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit der beigefügten Bermarnung, bag gu bemfelben ihre Anspruche nicht an= melbenben Glaubiger aller ihrer etwani= gen Vorrechte für verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjeni= ac, was nach Befriedigung ber fich mel- zaspokoieniu zgłaszaiących się wiebenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werben.

Bierbei wird jeder Glaubiger ange= wlefen, gur fernern Wahrnehmung feiner Gerechtsame und feines Intereffes bei wym likwidacyinym w mieyscu sado. bem erbschaftlichen Liquidations Prozesse am Orte bes Gerichts entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen andern gulagigen Bevollmachtigten, an ben bas Bericht fich halten fann, gu ernennen, und mit gehöriger Bollmacht zu verfeben, widrigenfalls fie bei ben vorkommenden fen ber übrigen Glaubiger nicht weiter

widacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w termi. nie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziem, naznaczonym, osobiście lub przez prasulafige Bevollmächtigte zu erscheinen, wnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych gen umståndlich anzuzeigen, bie Docu- pretensyow okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiacy die im Termin ausbleibenden und bis 1 22 do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele, za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostanaiedynie do tego, cokolwiek po rzycieli ieszcze zostanie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w processie tym spadko. wym kommissarza sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby sad sie trzymał i tegoż plenipotencya legitimacyina zaopatrzył, inaczév bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym Deliberationen und abgefaßten Beschluf= nie zostanie, owszem przyietem bedzie, iż na postanowieniu innych

augezogen, vielmehr augenommen werben wird, daß sie sich dem Beschlusse ber
übrigen Gläubiger und den Berfügungen
bes Gerichts lediglich unterwersen. Ues
brigens bringen wir denjenigen Gläubis
gern, welche den Termin in Person wahrs
zunehmen verhindert werden, oder bes
nen es hieselbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Salbach, Kaulsfuß, Mittelstädt, Fiedler, Storet, Laus
ber, Douglas als Bevollmächtigte in
Borschlag, von denen sie sich einen zu
erwählen, und denselben mit Bollmacht
und Information zu versehen haben
werden.

Frauftabt ben 9. Juli 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Chiftal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Bermogen bes Raufmanns Raphael Conbeim hiefelbft durch die Berfugung bom beutigen Tage und zwar mit der Dits tagestunde des 27. d. M. ber Concurs eröffnet worden, fo werben bie unbekann= ten Glaubiger bes Gemeinschuldners bierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf den 17. November b. 3. Bor= mittage um 8 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts, Rath Sen. Schmidt ange= fetten peremtorifchen Termin, entweber in Perfon ober burch gefetilich guläfige Bevollmachtigte zu erfcheinen, ben Be= trag und bie Urt ihrer Forberungen um= standlich anzuzeigen, die Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismit= tel barüber im Driginal ober in beglaub=

wierzycieli i rozporządzeniach sądu iedynie zaprzestaie. Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć lub którym tu na znaiomośći zbywa UU. Salbach, Kaulfuss, Mittelstädt, Fiedler, Storck, Lauber, Douglas kommiss, sprawiedl. na pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 9. Lipca 1829.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań.

#### Zapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiatkiem Rafala Konheim kupca tuteyszego rozporządzeniem z dnia dzisieyszego a mianowicie z godziną południowa z dnia 27. b. m. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzycies le wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dz. 17. Listopada r. b. zrana o go. dzinie 9. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyy okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w ory-

ter Abschrift vorzulegen, und bas Rothi= ge jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, daß die im Termin ansbleibenden und bis zu bem: s felben ihre Unspruche nicht anmeldensen Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bie Maffe bes Gemeinschuldners aus= gefchloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die ubrigen Eredi= toren wird auferlegt werden. Sierbei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Mahrnehmung feiner Gerechtfa= me und feines Intereffes bei bem Concure-Prozeffe am hiefigen Drte entweder einen Juftig-Commiffarius ober einen an= bern guläßigen Bevollmächtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, gu ernen= nen und mit gehöriger Bollmacht zu ben Acten zu legitimiren, widrigenfalls er bei ben porfommenben Deliberationen und abzufaffenden Befchluffen ber übri= gen Glaubiger nicht weiter zugezogen, vielmehr angenommen werden wird, bag er fich bem Befchluffe ber übrigen Glaubiger und ben Berfugungen bee Gerichts lediglich unterwirft.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Per= fon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbft an Bekanntschaft fehlt, die biefigen Juftig = Commiffarien Raulfuß, Salbach, Douglas, Fiedler ale Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu erwählen und dens jelben mit Bollmacht und Information

au verfeben haben werden.

Frauftabt ben 19. Juni 1829. Ronigl. Preug. Landgericht. ginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeha do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyy nie podaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami śwemi do massy konkurso wéy wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w téy mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dalszego dopilnowania praw swych i interessu w processie tym konkursowym w mieyscu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika sobie obrał, któregoby Sąd się trzymal i tegoż plenipotencyą legitymacyiną zaopatrzył, inaczéy bowiem do zachodzących obrad i postano. wień innych wierzycieli przybranym nie zostanie, owszem przyiętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu naznaiomości zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Douglas i Fiedler Kommissarzów Spraw. za pełnomocników się proponuje, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 19. Czerwca 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das dem Rammerberen Boguslaus Camuel v. Mielecki gehörige, im Großberzogthum Posen, eine Meile von Fraufadt, gelegene adeliche Gut Andrychowice oder Hepersdorf ersten Antheils,
nehst dem Dorfe Kowalewo i sten Antheils
und dem Borwerfe Piasti, welches gerichtlich auf 71,966 Athl. 23 sgr. 4 pf.
abgeschätzt worden, soll auf den Antrag
einiger Realgläubiger im Bege der nothwendigen Cubhastation verkauft werden.
Die Bietungs-Termine sind auf

ben 24. October d. J., ben 23. Januar 1830 und den 1. Mai 1830,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichterath Schmidt im Locale des hiesigen Landgerichts angesetzt, und werden zahlungsund besitzsähige Rauflustige dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß, sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zusläßig machen, der im letzten Termine meistbietend Bleibende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Das hiesige Königliche Landgericht hat bewilligt, daß das auf dem Gute hastens de, hinter 3 Possen, zusammen von 6500 Mthl. sub Rubr. III. für das General=Depositorium eingetragene Capital von 20,000 Mthl., à 5 pro Cent zinsbar, noch ferner auf dem Gute belassen wers den soll, sofern der Käuser auch die perstonliche Schuldverbindlichkeit mit übers

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Andrychowice albo Heyersdorf pierwszéy części nalezace do Szambelana Bogumila Samuela M eleckiego, w W. Xiestwie Poznańskiem, o mile od miasta Wschowy położone, wraz ze wsią Kowalewo pierwszéy części, i z folwarkiem Piaski, które sądownie na 71,966 Tal. 23 gr. 4 d. otaxowane zostały, maią być na wniosek niektó. rych wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczają się na dzień 24. Października r. b. 23. Stycznia 1830. i 1. Maia 1830. z których ostatni peremtoryczny, przed Deputowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Wszyscy maiący ochotę kupna, zdolność posiadania własności, i uiszczenia zapłaty zapozywaią się z tém nadmienieniem, iż naywięcéy daiący w ostatnim terminie, skoro iakie prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, przysądzenia spodziewać się może. Tuteyszy Król. Sąd Ziemiański zezwolił, aby kapitał w ilości, 20,009. talar., który po trzech summach razem 6500 talar. wynoszących, na dobrach tych wraz z prowizya po 5 od sta na rzecz Generalnego Depositorium iest zahypotekowanym, ieszcze i nadal się pozonimmt, so daß er mit dem zegent artigen Besitzer, als ursprunglichen Schuldener, folidarisch verhaftet bleibt. Die übrigen Bedingungen, so wie die Tare, können in der hiesigen Registratur und bei dem herrn Justiz-Commistarius Mittelstädt hieselbst, als Mitextrahenten der Subhastation, eingesehen werden.

Franffadt ben 29. Juni 1829.

Konigl, Preuß, Landgericht.

stał, skoro tylko kupuiący osobisty obowiązek dłużnika przeymie, tak iż z teraźnieyszym posiedzicielem, iako z pierwiastkowym dłużnikiem, w odpowiedzialności solidarney zostanie.

Inne warunki iako też taxa mogą być w tuteyszéy Registraturze, i u Ur. Mittelstaedta Komm Spraw. iako współextrahenta Subhastacyi przeyrzanemi.

Wschowa, d. 29. Czerwca 1829: Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Oftrzeszowschen Kreise belegene, bem Alonsins Prosper von Viernackt zugehderige Herrschaft Ostrzeszow nebst Zubehdr, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 132,173 Athlr. 10 fgr. \( \frac{2}{3} \) pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulbenhalber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

ben 15. Juny d. J., den 14. September d. J. und ber peremtorische Termin auf

den 19. December d. J., vor dem Herrn Landgerichts = Rath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz= und zahlungsfähigen Känfern werben biese Termine mit bem Beifügen Merdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben freisteht, innerhalb 4 Wochen vor

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Ostrzeszowska pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Ostrzeszowskim położona, do Ur. Aloyzego Prospera Biernackiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 132,173 tal. 10 śgr. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> feu. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemn sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 15. Czerwcą, na dzień 14. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Grudnia, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż

bem letten Termine uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel

anzuzeigen.

Ju diesen Terminen wird auch hier burch der Lieutenant Johann Friedrich Somuel Apleben und dessen Ehefrau Justiane Charlotte geborne Lenz unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens den Meistbietenden nicht nur der Juschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Rausschillings die Lbschung der sämmtlischen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Krotofdin ben 12. Januar 1829. Koniglich Preuß, Land-Gericht.

w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem kaźdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taxy zayść były mogły.

Do terminu tego oraz Ur. Jana Fryderyka Samuela Axleben imałżonkę tegoż Juliannę Charlottę urodzoną Lenz pod tem zapozywamy zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz oraz po sądowemzłożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a szczególniey ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec Dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn d. 12. Stycznia 1829. Król. Fr. Sąd Ziemiański.

W księgarni i składzie muzycznym K. A. Simona w Poznaniu, wyszedł Zbiór wizerunków wsławionych Polaków, 1szy oddział, i może bydź od szanownych Prenumeratorów odebrany.

Panów zaś prenumeratę zbieraiących, którzy listy w wymienionym handlu ieszcze nie złożyli, upraszą się o takową iak nayprędzey, gdyż bez niey szanownym prenumeratorom na niey podpisanym, zbiór ten wydanym być nie może.

#### M. Bern hard, Opticus,

empfiehlt fich mit allen zur Dptit und Meteorologie gehorenden Guffrumenten, befonders feine, nach Runftregeln geschliffene Augenglafer, welche fur jedes Auge paffend und mobithatig find, in verschiedenen Faffungen, als Gilber-, Schildpatte-, blau und weifer Stable und vergoldeter Saffung, boppelte und einfache Loranetten in berichiebenen ichonen Saffungen, große und fleine aftronomische und achromatis febe Perfpective und bal., ferner: gute und richtig abgeaichte Alfoholometer nach Richter und Tralles, mit und ohne Temperatur, chemifche Thermometer fur Brauund Brennereien, Lutter, Wein=, Bier= und Lauge=Prober, Barometer u. f. m. Much muß ich bemerken, obgleich bie von mir angefertigten Augengtafer nicht burch gratliches Gutachten einen Ruhm verbreiteten, beffen fich oft burchreifende Dytifer erfreuen, bie burch Borlegen einiger richtigen Mugenglafer bas Dublifum taufchen, Daffelbe aber beim Berfaufe burch ordinaire unrichtige Rurnberger Glafer hinterges ben, fo habe ich boch mahrend fo vieler Sahre meines Sierfenns in Pofen durch die Gute und Richtigfeit meiner Augenglafer bas Butrauen bes geehrten Publifums gewonnen und werde folches mir zu erhalten ftreben, bitte baher um geneigten Bufpruch und verfpreche die billigften Preife und reelle Behandlung; auch bemerte ich noch, baf ein jeder von mir ohne Rifico fauft. Mein Laden ift unter ber Bobs nung des Stadt-Uhrmachers herrn hillebrandt, der Mittlerfchen Buchhandlung gegenüber.

In ben Tagen bom 18. bis 26. b. M. ift bem Unterzeichneten ber Pfanb, brief No. 50. auf Grebrne gorti, Magrowiger Areifes, über 50 Rthl. nebft Bind-Coupons von dem Pfandbrief No. 49. über 50 Athl. auf daffelbe Gut von Weih= nachten 1829 ab, bis bahin 1833, entwendet worden. Da ich bereits wegen Amortisation biefes Pfandbriefes die nothigen Maagregeln getroffen habe, fo war= ne ich Gedermann vor Ankauf des gebachten Pfandbriefes. Pofen den 28. October 1829. Thadaus b. Defiersfi.